## Amtsblatt

# Lemberger Beitung

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. Juli 1859.

Konkurs. Verlautbarung. (1296)

Rro. 3987. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte als ber provisorifden Rotariatstammer wird jufolge h. oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 22. Juni 1859 Bahl 14201 fur bie mit h. Juftigmini. fterial-Erlage vom 16. Februar 1858 Bahl 24 R. G. B. bestimmten and bis nungu noch nicht besetzten vier Rotorstellen zu Komarno, Turka, Wojnitow und Katusz, mit beren jeder ein Rauzionserlag von 1050 fl. öfterr. Mahrung verbunden ift, ber Ronfure mit dem Beifugen ausgeschrieben, bag bie Bewerber in ihren binnen vier Mochen, von ber britten Ginschaltung Diefer Ronfurd-Berlautbarung an zu rechnen , an biefes Rreiegericht ju überreichenben Befuchen bie im S. 7 ber Motariatsordnung vom 21. Mai 1855 Zahl 94 R. G. B. und Art. IV. bes faif. Patentes vom 7. Februar 1858 Bahl 23 R. G. B. vorgeschriebenen Erforderniffe nachzuweisen haben.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Sambor, am 6. Juli 1859.

(1273) Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 8452. Die f. f. Finang . Bezirte . Direfzion in Brody veraußert im Grunde hohen Finang - Ministerial . Defretes vom 21. Janner 1859 3. 3065 bie in Bialykamiea Złoczower Rreises befindlichen vormaligen Militargebaube, als:

1) Eine gemauerte Rittmeiftere. Mohnung fammt gemauerten Re-

bengebaube.

2) Das gemauerte Oberlieutenants . Quartier.

3) Das in Buzek befindliche gemauerte Lieutenants Duartier.

4) Die in Bialykamien befindliche Stallung Rr. 1 aus weichem Materiale.

5) 6) 3met in Buzek gelegene Stallungen Nr. 2 und 3 auf

fe 16 Pferbe

Dann bie in Jezierzanka und Zarudzie, Złoczower Rreifes, befindlichen vormaligen Dillitärgebaude, als:

7) Gin gemauertes Rittmeifters. Quartier fammt Rebengebaube.

8) Das Oberlieutenants . Quartier.

9) Das Lieutenants Duartier, so wie es das Aerar besitt und

genießt, an ben Meiftbiethenben.

Die mundliche Ligitagion gur Veraußerung der unter 1, 2, 3, 4, 5, 6 angeführten Gebaube wird am 16. und 17. August 1859 in Biatykamien und jener unter 7, 8, 9 angeführten Gebaude am 18. und 19. August 1859 in Zborow abgehalten merben.

|    | - 0 | Der | યાપ | ru | 181 | rei | 8 | De | tre | agr: |     |    |     |         |       |  |
|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|----|-----|------|-----|----|-----|---------|-------|--|
| Ad | 1)  |     |     |    |     |     | ٠ |    |     | 2435 | ft. | 6  | fr. | öfterr. | Währ. |  |
| Ad | 2)  |     |     |    |     |     |   |    |     | 1348 | fi. | 52 | fr. | n       | * * 5 |  |
| Ad | 3)  |     |     |    |     | ٠   |   |    | ٠   | 1033 | ft. | 52 | fr. | "       |       |  |
| Ad | 4)  |     |     |    |     |     |   |    | *   | 273  | A.  |    | fr. |         | -     |  |
| Ad | 5)  | Mr. | 2   |    |     |     |   |    |     | 203  | A.  | 4  | fr. |         |       |  |
|    |     |     |     |    |     |     |   |    |     | 182  |     |    |     |         |       |  |
| Ad | 7)  |     |     | ٠  |     | ٠   | • |    |     | 525  | fl. | -  | fr. | 11      |       |  |
|    |     |     |     |    |     |     |   |    |     | 420  |     |    |     |         |       |  |
| Ad | 9)  |     |     |    |     |     |   |    |     | 420  | fi. | -  | fr. |         |       |  |

Das Babium beträgt 10% bes betreffenden Ausrufspreifes. Es werben auch schriftliche verflegelte Offerten angenommen, biefelben konnen nur bie 6 Uhr Abende bee ber munblichen Ligitagion unmittelbar vorhergehenden Tages beim Borftande ber f. f. ginang-

Begi:f8-Direfgion in Brody überreicht werben, und muffen

a) bas Dbjeft, auf welches ber Anboth gemacht wird, und bie Summe in ofterr. Bahr., welche fur bae Objeft geboten wirb, in Biffern und mit Buchftaben ausgebrudt bestimmt angeben;

b) bie ausbrudliche Erflarung enthalten, bag ber Offerent fich allen im Ligitagions. Protofolle enthaltenen Bedingungen unbedingt unterwerfe;

c) mit bem 10% Babium belegt fein;

d) mit Sauf- und Familiennamen, bem Charafter und Bohnorte bes Offerenten unterfertigt fein.

Die naberen Ligitagionsbedinaungen fonnen bei ber f. f. Finange

Begirte. Diretzion in Brody eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang . Begirfs . Direfgion.

Brody, am 8. Juli 1859.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8452. C. k. skarbowa dyrekcya powiatowa w Brodach zhywa na podstawie wysokiego dekretu ministeryalnego z dnia 21. stycznia 1859 l. 3065 w Białymkamieniu w obwodzie Złoczowskim znajdujace sie dawne budynki wojskowe, jako to:

1) Murowano pomieszkanie rotmistrza wraz z murowanemi bu-

dynkami bocznemi.

2) Murowana kwatere porucznika.

3) Znajdującą się w Busku murowaną kwaterę porucznika.

4) Znajdującą się w Białymkamieniu stajnie nr. 1 z miękkiego materyału.

5) 6) Dwie w Busku położene stajnie nr. 2 i 3, każda na

16 koni. Następnie w Jezierzance i w Zarudziu w obwodzie Złoczow-

skim znajdujące się dawne budynki wojskowe, jako to:

7) Murowana kwaterę rotmistrza z obocznemi budynkami.

8) Kwatere porueznika.

9) Kwatere podporucznika, jak je skarb posiada i używa, naj-

więcej dającemu.

Ustna licytacya w celu zbycia przytoczonych pod 1, 2, 3, 4, 5, 6 budynków odbywać się będzie dnia 16. i 17. sierpnia w Białymkamieniu, zaś budynków pod 7, 8, 9 przytoczonych dnia 18. i 19. sierpnia 1859 w Zborowie.

Cena wywołania wynosi:

|    |       |      | 2 |   |   | 66 | 24 7 |   | ODAS |      |    |     |                |
|----|-------|------|---|---|---|----|------|---|------|------|----|-----|----------------|
| Ad | 1).   |      |   |   |   | ٠  |      | + | 2435 | złr. | 6  | kr. | wal. austr.    |
| Ad | 2) .  |      |   |   |   |    |      | ٠ | 1348 | złr. | 52 | kr. | 99             |
| Ad | 3).   |      | • |   | + | ٠  |      | ٠ | 1033 | złr. | 52 | kr. | 7              |
| Ad | 4) .  |      |   |   |   |    |      |   | 273  | złr. | _  | kr. | of the classes |
| Ad | 5) nr | . 2  | ٠ | ٠ |   |    |      |   | 203  | złr. | 4  | kr. |                |
| Ad | 6) ni | r. 3 |   | ٠ |   | ٠  |      | ٠ | 182  | złr. | 4  | kr. | 2)             |
| Ad | 7).   | • •  |   | + | • | ٠  |      |   | 525  | złr. | -  | kr. | 99             |
| Ad | 8) .  |      |   |   | ٠ | ٠  |      |   | 420  | złr. | _  | kr. | 27 4 1 3 0 0 4 |
| Bd | 9).   |      | • |   |   | ٠  |      |   | 420  | złr. |    | kr. | 27 1 48128     |

Wadyum wynosi 10% dotyczącej ceny wywołania. Będa także pisemne opieczętowane oferty przyjmowane, takowe moga tylko do godziny 6. wieczór dnia ustną licytacye bezpośrednio poprzedzającego, do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach być podane i muszą

a) przedmiot, na który się oferta czyni i sumę w walucie austryackiej, która się na przedmiot ofiaruje, w cyfrach i literach wy-

ražnie podać;

b) wyrażne zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje się bezwarunkowo pod wszystkie w protokole licytacyjnym zawarte warunki;

c) 10procentowem wadyum być opatrzone;

d) imieniem chrzestnem i familijnem, charakterem i miejscem zamieszkania oferenta być podpisane.

Bliższe warunki licytacyi mogą być przejźrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach.

Od c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej.

Brody, dnia 8. lipca 1859.

(1281)Mro. 1695. Wom f. f. Bezirkeamte ale Gericht ju Buczacz wird jur hereinbringung ber burch ben Borisch Hoffmann mittelft bes Schiedespruches vom 24. April 1855 ersiegten Betrage von 190 fl. RM., ober 199 fl. 50 fr. öfterr. Bahrung f. R. G. bie erefutive Feilbiethung bes, bem befiegten Itzig Wechsler gehörigen fechsten Theiles ber in Buczacz unter ber Konff.= 3. 89 St. liegenden Realität bewilliget, und in drei Terminen, b. i. am 3. August, 6. September und 5. Oftober 1859, jedesmal um 9 Uhr Bormittage unter nachstes henden Bedingungen hiergerichts vorgenommen merben:

1) Bum Ausrufepreise wird ber gerichtlich erhobene Schapungs. werth von 157 fl. 30 fr. RDt., ober 165 fl. 371/2 fr. öfterr. Babr.

angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift verbunden ein 10% Babium, b. i. ben Betrag von 16 ft. 53 fr. öfterr. Bahr. ju Banden ber Ligitagions. Rommiffion im Baaren ju erlegen, welches bem Meiftbiethenben in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Ligitanten aber gleich nach beendigter Ligitagion jurudgeftellt merben mirb.

3) Sollte fich bei ben zwei erften Ligitagionsterminen fein Rauf. luftiger über ober menigstens um den Schugungewerth finden, fo mirb ber gebachte Realitaienantheil im 3ten Termine auch unter bem Scha-

Bungswerthe hintangegeben merben.

4) Ift der Ersteher verpflichtet, ben Raufschilling mit Ginrech nung des Wadiums binnen 30 Tagen nach der Rechtstraftigwerdung des, den Ligitazionealt bestätigenden Befcheides, ober mofern der Gretugioneführer feine Forderung bei ihm belaffen wollte, mas burch Beibringung einer rechteformlichen Urfunde nachzuweisen ift, ber allenfällige Ueberreit biergerichte ju erlegen.

5) Sollte ber Erfieber ber Bebingung ad 4) nicht Genuge leiften, fo mirb nach S. 451 G. D. auf Gefahr und Roften beefelben eine Religitagion ausgeschrieben, und biefer Realitätenantheil an einem einzigen Termine auch unter bem Schabungewerth veraußert merben.

6) Sobald fich ber Erfteber ausgewiesen haben wirb, biefen Bebingungen Genüge geleistet ju haben, wird ihm bas Gigenthumsbefret ausgefertigt, er in ben phpfifchen und Tabularbefit tiefes Realitatens antheiles eingeführt, die auf bemfelben haftenben Laften gelofcht und auf ben Raufschilling übertragen werben.

7) hinsichtlich ber auf biesem Realitätenantheile haftenben Lasten und Abgaben, werden die Rauflustigen an das Grundbuch und an das f. f. Steueramt gewiesen, auch steht es ihnen fret, den Schätzungeaft in ber h. g. Registratur einzusehen.

Sievon werden beibe Partheien zu eigenen Sanden, und jene Glaubiger, welche erft fpater an die Gemahr gelangen follten, burch ben gleichzeitig aufgestellten Aurator Chaim Osias Pischer und burch

Chift verftanbiget.

Buczacz, am 21. Juni 1859.

(1277) Ankundigung. (3)

Mro. 5167. Bon Seite ber Sanoker f. f. Rreisbehörbe mitb biemit bekannt gemacht, baß zur Verpachtung nachstehender stadtischen Gefälle ber Stadt Dobromil, und zwar:

1) Des frabtischen Marit., Ctande, Bag. und Daggefalls fur bie Beit vom I. November 1859 bis Enbe Ditober 1862 eine Ligita-

gion am 12. August 1859 ;

2) bes 90% Gemeintezuschlags zur allgemeinen Berzehrungs. Steuer von gebrannten geistigen Getranten für bie Beit vom 1. Rosvember 1859 bis Ende Oficber 1860 eine Lizicazion am 16. August 1859, und

3) bes 80% Gemeindezuschlags von der Biereinfuhr für die Zeit vom 1. November 1859 bis Ende Cfrober 1860 eine Lizitazion am 17. August 1859 in der Dobromiler Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

ad 1) 336 fl. — fr. und das Badium 34 fl.

ad 2) 2762 ft. 2½ fr. " 276 ft. ad 3) 294 ft. 89½ fr. 29 ft. Sanok, am 6. Suli 1859.

Ob wieszczenie.

Nr. 5167. C. k. władza obwodowa w Sanoku podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, że dla wydzierzawienia następujacych dochodów miasta D. bromila, a mianowicie:

1) Miejskich nalezytości targowych, stragarskich, od wag i od miar na czas od 1. list pada 1859 do końca października 1862.

odbędzie się licytacya na dnin 12. sierpnia 1859;

2) 90% dodatku gminnego do powezechnego podatku konsumcyjnego od goracych napojów na czas od 1. listopada 1859 do końca października 1860, licytacya na dniu 16. sierpnia 1859; a

3) 89% dodatku gminnego od przywozu piwa na czas od 1. listopada 1859 do końca pażdziernika 1860. licytacya na dniu 17. sierpuia 1859 w kancelaryi Dobromilskiej o 9tej godzinie przedpołudniem odbędzie się.

Cena fiskalna wynosi:

ad 1) 336 zł. — c. a wadyum 34 zł.

ad 2) 2762 zł. 2½ c. " 276 zł.

ad 3) 294 zł. 891/3 c. , 29 zł.

Sanck, dnia 6. lipea 1859.

(1298) Lizitazions - Ankündigung.

Mro. 23976. Bur Berpachtung bes Lomnaer tameralherricait. lichen Propinationegefalles nebft ben hiezu gehörigen Birth haufern und ben zu biefem Nuhungsobiette zugewiefenen Grunbftuden im Flachenmaße von 192 30ch 1921 . Alft. auf brei nacheinander folgende

Jahre, b.i vom 1. November 1859 bis Ende Oftoter 1862, wird bie öffentliche Lizitagion am 24. August 1859 bei bem f. f. Rameralwirthschaftsamte in Lomna in den gewöhnlichen Amtestunden abgehalten werden.

Das Erzeugunge und Ausschankerecht von Brannimein , Bier und Deth erftredt fich auf nachftebenbe 17 Orifchaften :

Ausrufepreie Dazu gehörige Unjahl bes liabrigen ig Der Post. Grunbstude Pachtchillings in ATT GITTIER Benennung des Ortes Mirths. nro. öfterr. Wahrung hauser Soch ☐ RIft. fr. ft. 4073/. 25 67 90 - 1 20 1 52 detto 83 50 3 detto 1 20 52 4 detto 52 20 detto Gałówka 5 13 15485/. 52 20 detto 6 1453 2 18 52 50 7 detto Lipie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 892 1 323 90 detto 8 1 52 20 detto 9 2 114 90 10 detto 9 11205 125 40 detto 11 47 12 detto 12 47 13 delto Przystop 1 36 11943/. 78 30 14 detto Rypiany 49 3831/. 62 70 detto 15 1 240 20 detto 16 1 19 11922/ 135 80 detto 17 13 192 1921/. Summe . . . 1640

Das Propinazionsgefalle wird zuerft nach einzelnen Ortschaften, bann nach Kompleren mehrerer Ortschaften und endlich in concreto ber Berpachtung ausgeseht, und die verpachtenbe Domane behalt fich bas Recht vor, bas Ergebniß ber einen ober ber andern Berpachtungsart zu bestätigen ober zu verwersen.

Die mefentlichften Pachtbedingniffe find :

1) Jeder Pachtluftige bat zu Sanden der Ligitazione-Kommission ben zehnten Theil des obigen Ausrufepreises als Badium zu erlegen.

2) Wer nicht für fich sondern für einen Dritten ligitiren will, bat fich mit einer rechesgiltig ausgefertigten, auf dieses Geschaft insbes sondere lautenden gerichtlich legalisirten Bollmacht seines Kommittenten auszuweisen.

3) Sat der Bestbiether eine Rauzion im Betrage der Salfte bes einjahrigen Pachtzinses binnen vier Wochen nach erfolgter und bem Pachter befannt gemachter Pachtbestätigung und jedenfalls noch vor ber Uebergabe des Pachtobjektes für alle Pachtforderungen ber Rammer beizubringen.

4) Aerarial - Mückfanbler, Kontraktsbrüchige, Minderjährige ober unter Kuracel gesette und alle die für sich keine giltigen Beitrage absichließen können, dann diesenigen, die wegen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung gestanden, und nicht für unschuldig erkannt worden sind, sind von der Lizitazion und Pachtung ausgesschlossen.

5) Es werden auch fchriftliche versiegelte Anbothe und zwar fos wohl fur einzelne Ortschaften, so wie auch fur Romplere von mehreren Ortschaften ober auch fur bas gange Pachtobiett in concreto, jedoch

nur bis 6 Uhr Nachmittags bes ber mundlichen Berfteigerung unmittelbar vorhergebenben Sages angenommen.

Diese Offerten mussen aber mit dem 10% Badium belegt und von dem Offerenten mit dessen Vor= und Zunamen untersertigt sein, den Mohnort und Charakter des Offerenten enthalten, das Pachtobiett und die Pachtdauer bestimmt bezeichnen, den bestimmten einzigen Preisantrag in österr. Wahrung in Zissern und Worten ausgedrückt enthalten, und es darf karin keine Klausel vorkommen, die mit den Lizitazions = Bedingnissen nicht im Einklange ware, vielmehr mußdarin die Erklärung ausdrücklich enthalten sein, daß dem Offerenten die Lizitazions = Bedingnisse bekannt sein, und er sich denselben unbedingt unterziehe.

Am Ligitazionstage felbft werben unter teiner Bebingung fchrift.

liche Offerten mehr angenommen werben.

Diese Offerten find bei bem Borfteber bes f. f. Ramerals Birthschaftsamtes Lomna ju überreichen, und von Außen ift bas Bachtobjekt, für welches fie lauten, ausbrudlich zu bezeichnen.

Diefelben werben, und zwar sowohl bie auf einzelne Ortschaften als auch die auf Komplexe mehrerer Ortschaften ober auf bas ganze Bachtobjekt in concreto lautenden Offerten, erft nach förmlichem Abschluße bes ganzen mundlichen Lizitazioneresultates eröffnet werden.

Die übrigen Lizitazions Bedingniffe können bet bem Lownaer f. f. Kameral Birthichafteamte vorher und am Tage ber Lizitazion eingesehen werben, und werben vor bem Beginn ber mundlichen Ber-banblung rorgelefen werben.

Bon der k. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, ben 8. Juli 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 23976. Dla wydzierzawienia kameralno-dominikalnych dochodów z propinacyi w Łomnie, wraz z należącemi do tego karczmami i przydzielonemi do tego objektu uzytkowania gruntami, w objetości powierzchnej 192 morgów 1921/6 [] sażni, na trzy

następujące po sobie lata, t. j. od 1. listopada 1859 do końca października 1862, odbedzie się publiczna licytacya dnia 24. sierpnia 1859 w c. k. gospodarczym urzędzie kameralnym w zwyczajnych godzinach urzędowych.

Prawo produkcyi i wyszynku wódki, piwa i miodu rozciąga się na następujących miejsc 17:

| Liczba | pozycyi  | (141)      | Nazwa miejsca karczen                           | The debt of mi | eych do tego<br>runtów | Cena wywo<br>jednoroczi<br>czynszu dzie<br>w wal. au | ego<br>erzawy |
|--------|----------|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| form   | Second . | Destinanti | unt bem Ueberlebenetall Bemifche Berficherungen | morgów         | sążni 🗆                | zł.                                                  | kra           |
|        | 1        | W gminie   | Berczek                                         | 25             | 4073/.                 | 67                                                   | 90            |
|        | 2        | מ מ        | Bystre                                          |                | •                      | 52                                                   | 20            |
|        | 3        | n n        | Chaszczów                                       | 21 8 707       | •                      | 83                                                   | 50            |
|        | 4        | n n        | Dniestryk dobowy                                |                |                        | 52                                                   | 20            |
| +1000  | 5        | n n        | Gałówka                                         |                |                        | 52                                                   | 30            |
| (DEA)  | 6        | n          | Graziowa                                        | 13             | 15485/.                | 52                                                   | 20            |
| 96 30  | 7        | וז וז      | Lipie                                           | 18             | 1453                   | 52                                                   | 50            |
| -      | 8        | מ מ        | Lomna                                           | 6              | 892                    | 323                                                  | 90            |
| Buch   | 9        | ח ח        | Lopuszanka lechnowa                             | T 11. 21.0     | 731 711 313 01-6       | 1 - 52                                               | 20            |
|        | 10       | n n        | Michnowice                                      |                | •                      | 114                                                  | 90            |
|        | 11       | n n        | Mszaniec                                        | 9              | 11205/.                | 125                                                  | 40            |
| 28     | 12       | n n        | Płoskie                                         |                |                        | 47                                                   |               |
|        | 13       | n n        | Przystóp                                        | 12             |                        | 47 _                                                 |               |
|        | 14       | n n        | Rypiany                                         | 36             | 11943/.                | 78                                                   | 30            |
|        | 16       | n n        | Smereczka                                       | 49             | 383 <sup>1</sup> /.    | 62                                                   | 70            |
|        | 16       | n n        | Wołcze                                          | 1 . 1          | FI .                   | 240                                                  | 20            |
|        | 17       | n n        | Zukotyn                                         | 19             | 11922/.                | 135                                                  | 80            |
|        |          |            | Suma 13                                         | 192            | 1921/.                 | 1640                                                 | 10            |

Dochód z propinacyi będzie najpierwej według miejsc pojedyńczych, potem według komplexu kilku miejsc, a nakoniec in concreto na wydzierzawienie wystawiony, i domena wydzierzawiąca zastrzega sobie prawo potwierdzenia lub odrzucenia rezultatu jednego lub drugiego rodzaju wydzierzawienia.

Główne warunki wydzierzawienia są:

1) Każdy cheć dzierzawienia mający ma do rak komisyi licytacyjnej dziesiątą cześć powyżej ceny wywołania jako wadyum złożyć.

2) Kto nie dla siebie, lecz dla trzeciej osoby licytować chce, ma się wykazać prawnie wystawioną, na ten interes w szczególności opiewającą, sądownie legalizowaną plenipotencyą swego komitenta.

 Ma najwięcej ofiarujący kaucye w kwocie połowy rocznego czynszu dzierzawy w przeciagu 4 tygodni po nastąpionem i do wiadomości dzierzawcy podanem potwierdzeniu dzierzawy i w każdym razie jeszcze przed oddaniem objektu dzierzawy, za wszystkie żadania dzierzawy do kamery złożyć.

4) Restancyonaryusze eraryalni, ci co kiedy kontrakt złamali, małoletni i pod kuratela zostający, następnie ci, co z powodu zbrodni z chciwości zysku w śledztwie byli i nie zostali za nie-

winnych uznani, są z licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

5) Beda także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty a mianowicie tak dla miejsc pojedyńczych, jakoteż dla komplexów kilku miejsc, albo też dla całego objektu dzierzawy in concreto, jednakże tylko do godziny 6tej po południu dnia ustną licytacyę

bezpośrednio poprzedzającego.

Te oferty zaś muszą być 10% wem wadyum opatrzone i przez oferenta jego imieniem i nazwiskiem podpisane, zawierać miejsce zamieszkania i charakter oferenta, objekt i trwanie dzierżawy dokładnie oznaczać, pewną jedną proponowaną cenę w walucie austr. cyframi i słowami wyrażoną podawać, i nie może wnich przychodzić żadna klauzula, któraby się nie zgadzała z warunkami licytacyi, musi tam być raczej zawarte wyraźne oświadczenie, że oferentowi są znane warunki licytacyi i że im się bezwarunkowo podaje.

W sam dzień licytacyi nie będą już pod żadnym warunkiem

pisemne oferty przyjmowane.

Te oferty mają być podane do przełożonego c. k. kameralnego urzedu gospodarczego w Łomnie, a zewnątrz ma być przedmiot

dzierzawy, na który opiewają, wyraźnie oznaczony.

Wszystkie oferty, a mianowicie tak te, które na pojedyńcze miejsca jako też te, które na komplexa kilku miejsc lub na cały przedmiot dzierzawy in concreto opiewają, bedą otwarte dopiero po formalnem zamknięciu całego ustnego rezultatu licytacyi,

lune warunki licytacyi mogą w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Łomnie przed dniem i w dzień licytacyi być przejrzane i będą przed rozpoczeciem ustnej licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowej Dyrekcyi krajowej. We Lwowie, dnia 8. lipca 1859.

### Anzeige-Blatt.

## Rundmachung.

Die befriedigende finanzielle Lage ber Gefellichaft gestattet Die Bollenbung und Inbetriebfegung ber Strede Rzeszow-Przeworsk im nachsten Rovember, ohne bag bierdurch eine weitere Gingahlung in biefem Jahre erforberlich wirb.

Der Bermaltungerath wird baber bie nachste 10% Ginzahlung erit im Sanner 1860 in Unfprud nehmen und hieruber bie ftatuten. gemaße Rundmachung bes Termine feiner Beit veröffentlichen.

Um jedoch mehrseitigen Anfragen bezüglich einer früher gewünsche ten Gingahlung ju genugen, findet der Bermaltungerath bie S. D. Migionare auf ben S. 16 ber Statuten aufmerffam ju machen, und trifft unter Ginem die Berfugung, daß ben S. S. Afzionaren, welche von ihrem Ginjahlungerechte vor Janner f. J. Gebrauch machen, die 5% Binfen vom Tage ber geleifteten Bablung vergutet werben.

Wien, am 13. Juli 1859.

faire to Lewis berrie

(1310)

Vom Verwaltungerathe

ber f. f. priv. galigifchen Carl Ludwig - Bahn.

## Doniesienia prywatne.

Obwieszczenie.

Pomyślne stosunki finansowe towarzystwa dozwalają ukończyć w przyszłym miesiącu listopadzie i oddać obrotowi publicznemu dalszą część kolei żelaznej z Rzeszowa do Przeworska, i towarzystwo niepotrzebuje przytem żądać dalszej wpłaty w tym roku.

Rada administracyjna zażąda przeto następnej 10% wpłaty dopiero w styczniu 1860 i w swoim czasie poda do wiadomości

odnośny termin w prepisanem statutowi obwieszczeniu.

Chcac jednakże dogodzić objawionemu z wielu stron życzeniu co do wcześniejszego uiszczenia wypłaty, zwraca rada administracyjna uwagę pp. akcyonaryuszów na §. 16 statutów i rozporządza zarazem, ażeby tym pp. akcyonaryuszom, którzy zechcą użytkować z swego prawa wpłaty przed styczniem roku przyszlego, wynagrodzona została 5% prowizya od dnia uiszczenia wpłaty.

Wieden, dnia 13. lipca 1859.

#### Z rady administracyjnej

c. k. uprzyw. gelic. kolei Karola Ludwika.

Die vorzüglichsten Salewengewenre,

fo wie Revolvere nach Colt : Enftem, merden garantirt und billigft geliefert von ber erften Tiroler Gewehr - Dieberlage Johann Peterlongo in Innspruck. (840-6)

(1290-2)

Miżej podpisany życzy sobie nabyć młyn wraz z przyległościami. Edward Krömer,

ulica piekarska nr. 423 4/4.

# DER ANKER66

## Gesellschaft für Lebens= und Renten=Versicherungen.

Gesellschafts-Capital: 2,000.000 Gulden.

(Conceffionirt burch hoben Erlag bes f. f. Deinisteriums bes Innern, boto. 1. Dezember 1858 3. 10.141.)

Wechselseitige Neberlebens = Affociationen."— Berforgung und Ausstattung von Kindern. — Bersicherungen auf den Todesfall, auf das Leben und auf den Neberlebensfall. — Gemischte Bersicherungen. — Unmittelbare und aufgeschobene Leibrenten. — Pensionen und jede andere denkbare Combination zur Versicherung des menschlichen Lebens.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Wien, am Hof Nr. 329.

23 2m 30. Juni 1859 erreichten bie gezeichneten Berficherungefummen die Bobe von 13.192,736 Gulden öfterr. Währ.

Gine Bersicherungesumme von nahezu Zwölf Millionen Gulden öfterr. Mahr., gezeichnet vom 1. Janner bis 31. Mai 1859, während der ersten fünf Monate des Bestehens der Gefellschaft, ist der schlagendste Beweis, wie richtig das Publikum die Vortheile zu würdigen versteht, welche der "Anker" durch seine vielseitigen Combinationen Jedermann bietet, dem seine eigene und seiner Angehörigen gesicherte Zukunft am Herzen liegt.

Die General-Algentschaft für Ost-Galizien und die Bukowina befindet sich in Lemberg bei dem Herrn

August Schellenberg.

Bureau: Obere Carl Ludwige = Strafe Der. 312 gegenüber ber f. f. Post, wo Tarife und Drudschriften ausgefolgt und Ausfünfte bereitwilligst ertheilt werden. (1024—6)

# Kundmachung.

Die stebente Verlosung der

# gräflich St. Genois schen Anleihe

erfolgt am 1. August d. J.

Dabei besteht der

# Haupttreffer in 70.000 fl. CM. d.i. 73.500 fl. öft. W.

Die Gewinne werden bei dem Bankierhause S. NI. v. Rothschild in Wien ausgezahlt. Wien, am 21. Juni 1859. (1172-7)

S. M. v. Rothschild.

germann Todesco's Söhne.

Meneste k. k. a. priv. Produkte der eleganten Pharmacie für die Toilette.

Begetabilische

### STANGEN POMADE.

Diese unter Autorisation bes Königl. Professor ber Chemie, Dr. Lindes zu Berlin, nach bent zweckmäßigsten technich chemischen Beisabren mit Sorgfalt aus rein vegetabilischen Ingredienzien zusammengesette Stangen Pomade wirkt sehr wohlthätig auf das Wachsthum ber Haare, indem fie selbe geschmeidig erhält und vot Austrocknung bewahrt; dabei verleiht sie dem Haare einen schnen Naturglanz und erhöhte Elastizität, während sie sich gleichzeitig zum Festhalten der Scheitel ganz vorzüglich eignet.

Die kaijerl. fonigl. ausschl. privilegirte Vegetabilische Stangen - Pomade wirb nur in Originalstuden verlauft, beren amtlich beponirte Etiquettes in Grun und Goldbronce ausgeführt

find.

62

Preis eines Originalstückes 50 kr. österr. Währ.

... The of the constitution

Balsamische

### OLIVEN-SEIFE.

Diese nach ben neuesten demischen Erfahrungen bereitete Balfamische Oliven. Seife entspricht durch ihre nicht blos reinigenden,
sondern auch Weichheit und Frische bewirkenden Eigenschaften
allen an eine vollkommen gute Toilette= und Gesundheits Seife zu
machenden Anforderungen, und kann daher als ein mildes und zugleich wirksames tagliches Baschmittel selbst für die zarteste
und empfindlichste Haut von Damen und Kindern angelegentlichst
empsohlen werden.

Die kaiferl. königl. ausschl. privilegirte Balsamische Oliven-Seife wird nur in weißen mit schwarzer Schrift bedruckten Bachen verlauft, auf beren Borberfeite fich ein die Borte "Gesetzlich deponirt" enthaltender Rothbruckstempel besindet.

Preis eines Originaspäckehens 35 kr. öfterr. Währ.

is wir Wesselbrer and College College, makes promite and beings

establish non his orden Lincles openings - Rightstane

Die innere Solidirat obiger Cosmetiques erlößt jebe ausführliche Anpreisung = schon ein kleiner Versuch genugt, um ble Neberzeugung von der Zweckmäßigkeit und Vortrefflichkeit dieser gemeinnüßigen Mittel zu erlangen = und werden selbe in Lemberg nur allein verkauft be deues Mingplaß Nro. 232, und Bonisacius Stiller, sowie auch in Brody bei Neumann Kornseld. — Busk: Apotheser P. Nesterowicz, — Dobromil: Anton Grotowski, — Komarno: Apotheser Alexander Emperle, — Lisko: Apotheser Berański, — Przemyśl: Eduard Machalski. — Sambor: J. Rosenheim, — Sanok: Joh. Jaklitsch, — Stryj: Apotheser J. Germann, — Turka: A. Czyrniańsky und Złoczow: Andreas Gottwald.